# Gesetz=Sammlung

für die dema allo 3 mountenun

Röniglichen Preußischen Staaten.

→ Nr. 36. →

(Nr. 3324.) Statut bes Brottewig-Triestewiger Deichverbandes. Bom 7. Oftober 1850.

### Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

Nachdem es für erforderlich erachtet worden, die Grundbesitzer der Brottewiß-Triestewißer Elhniederung behufs der gemeinsamen Anlegung und Unterhaltung eines Deiches gegen die Ueberschwemmungen der Elbe zu einem Deichverbande zu vereinigen, und nachdem die gesetzlich vorgeschriebene Anhörung der Betheiligten erfolgt ist, genehmigen Wir hierdurch auf Grund des Gesetzes über das Deichwesen vom 28. Januar 1848. SS. 11. und 15. (Gesetz-Sammlung vom Jahre 1848. S. 54.) die Vildung eines Deichverbandes unter der Benennung:

"Brottewiß-Triestewißer Deichverband"

und ertheilen bemfelben nachstehendes Statut:

### Erster Abschnitt.

S. 1.

In der am rechten Elbufer vom Dorfe Brottewiß bis zum Triestewißer umsang und Windmuhlenberge sich erstreckenden Niederung werden die Eigenthumer aller Bwed des eingedeichten und noch einzudeichenden Grundstücke, welche ohne Verwallung bandes, bei einem Wasserstande von 22 Fuß am Torgauer Pegel der Ueberschwem= mung unterliegen wurden, zu einem Deichverbande vereinigt.

Der Berband bildet eine Korporation und hat seinen Gerichtsstand bei

dem Kreisgerichte zu Torgau.

#### J. 2.

Dem Deichverbande liegt es ob, einen wasserfreien tuchtigen Deich von Brottewiß bis zum Saudamme oberhalb Kathewiß auf 26 Fuß am Torgauer Jahrgang 1850. (Nr. 3324.)

Brucken=

Ausgegeben zu Berlin ben 4. November 1850.

Bruckenpegel, von da ab, bis unterhalb Pullswerda auf 25 Fuß überall mit einer Kronenbreite von 6 Fuß, einer 3fußigen vorderen mit Rafen belegten und einer Efüffigen befaeten inneren Boschung in ber folgenden Richtung anzulegen und zu unterhalten. Sollte durch spatere Erfahrungen eine größere Sohe ober Starke des Deiches zum Schute gegen den hochsten Wasserstand geboten werben, fo ift diefelbe nach Anordnung ber Staatsbehorden vom Deichverbande

berzustellen. Der Deich beginnt an der Anhohe bei Brottewig und wird bis Collitsich, dem Porfe Dobeltitz gegenüber, mit Ausnahme einiger unbedeutender das Hochmaffer-Profil beschrankender Strecken bei Martinefirchen in seiner jegigen Richtung beibehalten. Db einzelne fonstige Ecken im Martinskir= chener Deiche abgerundet werden sollen, bleibt dem Beschlusse des Deich= amtes überlassen. Bom Collipscher Deiche ab bis zum Kathewißer Deiche ift die jest vorhandene Deichlücke zu schließen und dann die Deichlinie bei Rathewit, Piestel und Camit bis zur dortigen Deichecke beizubehalten. Diese ber Dobeltiger Mark Pulswerda gegenüberliegende Deichecke ift fo weit zuruckzulegen, bis mit Rucksicht auf die gegenüber festgesetzte Deichlinie das erforder= liche Hochwasserprofil beschafft wird. Gine zweite Rucklegung bes Camiger Deiches findet der nordlichen Ecke des Weffniger Grodels gegenüber Statt.

Diese Deichlinie ist auf die im Archiv der Regierung zu Merseburg de ponirte lithographirte Etbstromkarte Blatt 4—9 in rother Karbe aufgetragen.

schüßt wird.

Allsbann lauft der Deich in feiner jegigen Richtung um den Pulswerdaer Polber berum, ber bann noch burch einen befonderen Flügelbeich zur Berbindung mit den Piesteler Ruckbeichen gegen den Ruckstau des Landgraben-Wassers ge-

Wenn zur Erhaltung des Deiches eine Uferdeckung nothig wird, so hat ber Deichverband dieselbe auszuführen, vorbehaltlich seiner Ansprüche an andere Berpflichtete.

Der Verband hat biejenigen, welche zur normalmäßigen Herstellung ber Deichlinie in Kolge ber Order vom 25. April 1845, bereits Mittel aufgewandt haben, dafür so weit zu entschädigen, als ein solcher Aufwand nicht zur Berstellung gerstorter Deiche hatte stattfinden muffen.

#### S. 3.

Die Unlegung und Unterhaltung ber Entwafferungs-Graben in ber Die: berung ist auch fernerhin von denjenigen zu bewirken, welchen bieselbe bis: her oblag.

Die regelmäßige Räumung der Hauptgraben wird aber unter die Kontrolle und Schau der Deichverwaltung gestellt.

Das Wasser der Hauptgraben darf ohne widerrufliche Genehmigung bes Deichhauptmanns von Privatpersonen weder aufgestaut noch abgeleitet werben.

Dagegen hat jeder Grundbesitzer der Niederung das Recht, die Aufnahme des Waffers, deffen er sich entledigen will, in die Hauptgraben zu verlangen. nich inn de finn einerginde Stoffwes einen dem Brug bie himmung

Die Zuleitung muß aber an den vom Deichhauptmann vorzuschreibenden Dunkten geschehen.

#### S. 4.

Der Berband bat in bem die Rieberung gegen den Strom abschließenden Deiche die erforderlichen Auslaßschleusen (Deichsiele) für die Haupt= graben anzulegen und zu unterhalten.

Der Berband hat die auf den Deichen befindlichen Bege in normal= mäßigen Stand zu setzen und zu erhalten. In der Verpflichtung des Rittergutes Tauschwiß zur Unterhaltung der Tauschwiß=Belgernschen Straße und

der dazu gehörigen Appareille über den Deich wird nichts geandert.

Ueber die vom Verbande zu unterhaltenden Deichstrecken, Schleufen, Brucken 2c. und über die fonstigen Grundstücke des Berbandes ift ein Lager= buch vom Deichhauptmann zu führen und vom Deichamte festzustellen. Die darin vorkommenden Beranderungen werden dem Deichamte bei der jahrlichen Rechnungsabnahme zur Erklarung vorgelegt.

### 

Bei neuen Dammanlagen, sowie überhaupt bei allen Beranberungen, welche mit den Deichen vorgenommen werden, oder zur Herstellung der neuen Deichlinie bereits vorgenommen worden find, hat der Deichverband die Grundbesitzer, welche durch Ausbeichung ihrer Grundstücke Schaben erleiben, nach bem gemeinen Werthe zu entschädigen.

### 3 weiter Abschnitt.

### hin phaye do salt od in his to S. 7.

Die Arbeiten bes Deichverbandes werden nicht burch Naturalleistung Berpflichtunder Deichgenossen, sondern durch die Deichbeamten für Geld aus der Deich- genossen. Geld- fasse ausgeführt.

kasse ausgeführt.

Die erforderlichen Mittel zu den Arbeiten, zur Befoldung der Deich- fimmung ber Die befelben beamten und zur Verzinsung und Tilgung der zum Besten des Verbandes und Veranta-etwa kontrahirten Schulden haben die Deichgenossen nach dem von der König= gung nach bem Deichkataster. lichen Regierung in Merseburg auszufertigenden Deichkataster aufzubringen.

#### S. 8.

In dem Deichkataster werden die Eigenthumer aller von der Ber= . wallung geschütten Meder, Garten, Sof= und Bauftellen aufgeführt. Wiefen, Sú= (Nr. 3324.)

Hutungen, Mege, Graben und Unland werden eben fo, als bie nicht inunbirten Klachen ganz fortgelaffen.

#### S. 9.

Das Inundationsgebiet, beffen Grenzen einerseits burch bie Deichlinie, andererseits nach ortlichen Angaben Betheiligter festgestellt worden, wird in

drei Abschnitte zerlegt.

In den ersten Abschnitt fallen alle Landereien, welche 400 Ruthen von ber herzustellenden Deichlinie entfernt liegen, in den dritten Abschnitt sind die Landereien gewiesen, welche weiter als 900 Ruthen von der Deichlinie ent= fernt sind.

3wischen den beiden Parallelen von resp. 400 und 900 Ruthen liegt der

aweite Abschnitt.

Die Alecker, Garten und Hoflagen im ersten Abschnitte werden voll berangezogen, in dem zweiten Abschnitte zu drei Biertheilen, im dritten zur Salfte des Klächeninhalts.

#### G. 10.

Eine Ermäßigung der nach ben vorstehenden Grundsäten sich ergebenden Beitragspflicht findet bei der schließlichen Kesistellung des Deichkatafters Statt:

- a) wenn sich in der ersten Rlasse Grundstücke finden sollten, die keinen jahrlichen Reinertrag von 2 Thalern pro Morgen oder in der zweiten Klasse nicht wenigstens 13 Thaler pro Morgen Reinertrag ohne Unrechnung ber barauf haftenden Abgaben und Schulden gewähren; ber Gigenthumer folder Grundstude barf beanspruchen, daß sie zur nachfolgenden tieferen Rlaffe veranlagt werden;
- b) für die dem Ruckstau des Landgrabens unterliegenden Grundstücke. Die Grenzen des Ruckstaus sind durch Betheiliate an Ort und Stelle angegeben und die davon betroffenen Flachen je nach ihrer Ents fernung vom Austritt des Landwehrgrabens in die Elbe ab bereits mit resp. 10, 8, 6, 4, 2 Prozent geringer veranlagt;
- c) wenn aus anderen Grunden ein offenbares Migverhaltniß gegen ben gefetlichen Maagstab des abzuwendenden Schadens oder herbeizusuhrenden Vortheils nachaewiesen werden fann.

#### 6. 11.

Die auf Normalmorgen (I. Rl.) reduzirte Riederungsfläche jedes Deich=

genoffen bildet den Maafftab feiner Deichkassenbeitrage.

Vorläufig werden die Deichkaffenbeitrage nach dem bereits aufgestellten Rataster erhoben; doch sind die bereits angebrachten ober innerhalb vier Wochen nach Publikation des Statuts anzubringenden Erinnerungen unter Zuziehung ber Beschwerdeführer, eines Deichamts-Deputirten und der erforderlichen Cach-

per=

verständigen zu untersuchen. Diese Sachverständigen, und zwar hinsichtlich der Bermessung und des Nivellements ein vereideter Feldmesser oder nothigenfalls ein Bermessungs=Revisor, hinsichtlich der Bonität und Einschäftung zwei des nomische Sachverständige, denen bei Streitigkeiten wegen der Ueberschwemmungs= Verhältnisse ein Wasserbau-Sachverständiger beigeordnet werden kann, werden von der Regierung ernannt.

Mit dem Resultate der Untersuchung werden die Betheiligten, nämlich die Beschwerdeführer einerseits und der Deichamts = Deputirte andererseits, bestannt gemacht; sind beide Theile mit dem Resultate einverstanden, so hat es dabei sein Bewenden und wird das Deichkataster demgemäß berichtigt. Uns dernfalls werden die Akten der Königlichen Regierung eingereicht zur Entscheis

dung über die Beschwerden.

Wird die Beschwerde verworfen, so treffen die Rosten berselben den Be=

schwerdeführer.

Binnen vier Wochen nach erfolgter Bekanntmachung der Entscheidung ist Rekurs dagegen an den Minister für die landwirthschaftlichen Angelegen= beiten zulässig.

Nach erfolgter Feststellung des Deichkatasters ist dasselbe von der Königlichen Regierung in Merseburg auszufertigen und dem Deichamte zuzustellen.

#### S. 12.

Der gewöhnliche Deichkassenbeitrag zur Unterhaltung der Deich = und Entwässerungs-Unlagen wird für jest auf jährlich drei Silbergroschen für den

Mormalmorgen festgesett.

Wenn die Erfüllung der Sozietätszwecke einen größeren Aufwand erfordert, so muß dieser Mehrbetrag als außerordentlicher Beitrag ausgeschrieben und von den Deichgenossen aufgebracht werden. Namentlich gilt dies auch für die Kosten der ersten normalmäßigen Herstellung des ganzen Deiches, bis zu deren Vollendung in der Regel jährlich mindestens der vierfache Betrag der gewöhnlichen Deichkassenbeiträge einzuziehen ist.

#### S. 13.

Wenn die gewöhnlichen Deichkassenbeiträge, nachdem daraus für die Sozietätszwecke bestimmungsmäßig gesorgt worden, Ueberschüsse ergeben, so sollen diese bis zur Höhe von 4000 (viertausend) Thalern zu einem Reservesfonds gesammelt und mit guter Sicherheit zinsbar belegt werden. Der Restervesonds darf nicht zu den laufenden und gewöhnlichen Ausgaben des Versbandes, sondern allein für folgende Zwecke verwendet werden:

a) für die Herstellung der durch Eisgang oder Hochwasser zerstörten ober ungewöhnlich beschädigten Deiche, soweit die Herstellungskosten aus den

gewöhnlichen Ginnahmen nicht bestritten werden konnen;

h) für den Neubau der vorhandenen Auslasschleusen;

c) für Ausführung von Meliorations-Anlagen.

#### S. 14.

Die gewöhnlichen Deichkassenbeitrage sind zu ermäßigen, wenn sie nach voll-

vollständiger Bildung des Reservefonds Ueberschusse über das jährliche Bedurfniß des Verbandes ergeben.

### Signummandiredell va negon nelvi g. 15.

Die Deichgenossen sind bei Vermeidung der administrativen Erekution gehalten, die gewöhnlichen Deichkassenbeiträge in halbjährigen Terminen, am 2. Januar und 1. Juli jeden Jahres, unerinnert zur Deichkasse abzuführen. Sben so mussen die außerordentlichen Beiträge in den durch das Ausschreiben des Deichhauptmanns bestimmten Terminen abgeführt werden.

#### S. 16.

Die Verbindlichkeit zur Entrichtung der Deichkassenbeiträge ruht gleich der sonstigen Deichpflicht als Reallast unablöslich auf den Grundstücken; sie ist den öffentlichen Lasten gleich zu achten und hat in Kollissonsfällen vor denselben den Borzug.

Die Erfüllung der Deichpflicht kann von dem Deichhauptmann in eben der Art, wie dies bei den öffentlichen Lasten zulässig ist, durch Exekution er-

zwungen werden.

Die Exekution sindet auch Statt gegen Pachter, Nutnießer oder andere Besitzer des verpflichteten Grundstücks, vorbehaltlich ihres Regresses an den

eigentlich Verpflichteten.

Bei Besitzveränderungen kann sich die Deichverwaltung auch an den im Deichkataster genannten Eigenthumer so lange halten, die ihr die Besitzveränderung zur Berichtigung des Deichkatasters angezeigt und so nachgewiesen ist, daß auf Grund dieser Nachweise die Berichtigung erfolgen kann.

Bei vorkommenden Parzellirungen muffen die Deichlasten auf die Trennstücke verhaltnißmäßig repartirt werden. Auch die kleinste Parzelle zahlt min-

bestens Einen Pfennig jahrlich.

#### aid the turned anathers a selection S. 17.

Gine Berichtigung des Deichkatasters kann — abgesehen von dem Falle der Parzellirung und Besitzveränderung — zu jeder Zeit gefordert werden:

a) wenn erhebliche funf Prozent übersteigende Fehler in der bei Aufstellung des Deichkatasters zum Grunde gelegten Vermessung nachgewiesen werden;

b) wenn die Zwecke der Deichverwaltung eine Verlegung des Deiches nothwendig machen, wodurch bisher eingedeichte Grundslücke kunftig außerhalb der Verwallung, oder außerhalb der Verwallung gelegene Grundslücke innerhalb der Verwallung zu liegen kommen;

c) wenn eingebeichte Grundstücke dem Deichverbande als Eigenthum abge-

treten werden;

d) wenn in Folge von Durchbrüchen eingedeichte Grundstücke dergestalt außgetieft oder versandet sind, daß sich deren bisherige Ertragsfähigkeit um
mehr

mehr als die Halfte verringert hat und die Wiederherstellung in den früheren Zustand unverhaltnißmäßige Kosten veranlassen wurde.

Ueber die Antrage auf Berichtigung des Deichkatasters aus den vor-

gedachten Grunden entscheidet das Deichamt.

#### relief and rade of S. 18.

Wegen angeblicher Irrthumer im Deichkataster ober Veränderungen im Ertragswerthe der Grundstücke kann außer den im S. 17. gedachten Fällen eine Berichtigung des Deichkatasters im Laufe der gewöhnlichen Verwaltung nicht gefordert, sondern nur von der Landespolizei= Behörde bei erheblichen Veränderungen der Grundstücke nach dem Antrage oder nach vorher eingeholtem Gutachten des Deichamtes angeordnet werden.

Nach Ablauf eines zehnjährigen Zeitraums kann auf Antrag des Deich= amtes eine allgemeine Revision des Deichkatasters von der Regierung angeord= net werden; dabei ist das für die erste Aufstellung des Katasters vorgeschrie= bene Verfahren zu beobachten.

#### S. 19.

Ueber die Antrage auf Erlaß und Stundung von Deichkassenbeitragen entscheidet das Deichamt.

Terlaß und Stunbung von Deichkassen.

#### S. 20.

Für Grundstücke, welche in Folge eines Deichbruchs ausgetieft ober verfandet worden, kann der Besitzer die Stundung aller nach dem Durchbruch fällig werdenden Deichkassenbeiträge von den beschädigten Flächen bis dahin sordern, daß über seinen Antrag, die Deichrolle nach S. 17. abzuändern, schließlich entschieden sein wird. Wird diesem Antrage Folge gegeben, so sind die rückständigen Beiträge nur nach der berichtigten Veranlagung zu berechnen und einzuziehen; auch darf die Einzahlung des gestundeten Kückstandes nur in vier halbjährigen Terminen erekutivisch beigetrieben werden.

#### configuration and the second of the second o

Ist der Antrag auf Abanderung des Deichfatassers von dem beschädigten Grundbesitzer nicht angebracht, aufgegeben oder schließlich zurückgewiesen worden, so kann der Beschädigte einen Ein= dis fünfjährigen Erlaß der gewöhnlichen Deichkassenbeiträge von den beschädigten Flächen und eine gleichzeitige Stundung der außerordentlichen Beiträge von denselben fordern, wenn die Borkehrungen zur Herstellung der Ertragskähigkeit des ausgetieften oder versandeten Grundstücks durch Ausfüllung der Vertiefungen, Abkarren oder Unsterpslügen des Sandes (Rajolen) einen Kostenauswand ersordern, welcher dem Werthe des ungefähren Ein= die sünsschungen Reinertrages des Grundstückes nach dem Ermessen des Deichamtes gleichkommt. Die Einzahlung der gestunger,

beten Beträge barf nach Ablauf dieser Frist nur in vier halbjährigen Terminen exekutivisch beigetrieben werden.

#### S. 22.

Natural-Bulfeleiftungen.

Sobald der Eisgang nahe bevorsteht oder das Wasser die Hohe von 16 Fuß am Torgauer Pegel erreicht, und daher an den Fuß des Deiches tritt, mussen die Damme des Verbandes, so lange der Wasserstand nicht unter dies ses Maaß gefallen ist, durch Wachmannschaften unausgesetzt bewacht werden. Die erforderlichen Wächter können vom Deichhauptmann gegen Tagelohn angenommen und auß der Deichkasse bezahlt oder auß den betheiligten Ortschafzten requirirt werden.

#### S. 23.

Wenn die den Deichen durch Eisgang ober Hochwasser brohende Gefahr so dringend wird, daß nach dem Ermessen des Deichhauptmanns die gewöhnliche Bewachung durch eine geringere Zahl gedungener Wächter nicht mehr ausreicht, so sind die Mitglieder des Deichverbandes verbunden, nach Anweisung des Deichbauptmanns die zur Bewachung und Schützung der Deiche erforderlichen Mannschaften, Fuhrwerke und reitenden Boten zu gestellen und die zum Schutze dienenden Materialien herbeizuschaffen.

Der Deichhauptmann ist im Fall der Noth befugt, die erforderlichen Materialien überall, wo sich solche finden, zu nehmen, und diese mussen — mit Vorbehalt der Ausgleichung unter den Verpflichteten und der Erstattung des Schadens, wobei jedoch der außerordentliche Werth nicht in Unrechnung

kommt - von den Besitern verabfolgt werden.

#### S. 24.

Jedem Ort ist die Deichstrecke, welche er bewachen und vertheidigen muß, im Voraus zu bestimmen und durch Pfähle abzugrenzen, unbeschadet des Rechts der Deichbeamten, die Mannschaften nach anderen gefährdeten Punkten zu beordern.

Der Deichhauptmann kann einen Theil ber Deichvertheibigungs = Materialien schon vor Beginn des Eisgangs auf die Deiche schaffen.

#### S. 25.

Bretter, Faschinen und Pfähle werden auß der Deichkasse bezahlt; die übrigen Materialien (Mist, Stroh) und die Dienste werden soweit als möglich auf die Deichgenossen ausgeschrieben nach ungefährem Verhältniß der Deichfassendeiträge der einzelnen Ortschaften.

Die Materialien werden Eigenthum des Deichverbandes.

Im Nothfall muß auf Berlangen bes Deichhauptmanns ber Dienst von allen mannlichen Einwohnern ber bedrohten Gegend, soweit solche arbeitsfähig

find,

find, perfonlich und unentgeltlich geleistet werden. Die betreffenden Polizeibe= horden sind nach S. 25. des Deichgesetzes vom 28. Januar 1848. verpflichtet, auf Antrag des Deichhauptmanns fraftig dafür zu forgen, daß deffen Unordnungen schleunigst Folge geleistet werde.

Schwächliche oder krankliche Personen, Weiber und Kinder unter 16 Sab=

ren durfen zum Bachdienste nicht aufgeboten ober abgesendet werben.

Jeder Deichwächter muß sich mit einem Spaten und einem Beil felbst versehen. Die sonft erforderlichen Gerathschaften an Rarren, Merten, Later= nen 2c. muffen, soweit sie nicht in ben Magazinen des Berbandes vorhanden find, von den Gemeinden und ben Gutebesigern, deren Guter einen besondern Gemeindebezirk bilben, mitgegeben werden.

### mersen diagrams expense action of S. 26.

Die aufgebotenen Mannschaften haben bis zu ihrer Entlassung die Anordnungen der Deichbeamten und ihrer Stellvertreter genau zu befolgen. Unfolgsamkeit und Kahrlassigkeit oder Bidersetlichkeit der Wachter und Arbeiter wird - in sofern nach ben allgemeinen Gesetzen nicht hartere Strafe verwirkt ift, — durch Gelbstrafen von funf Silbergroschen bis zu drei Thalern ober verhaltnismäßige Gefängnißstrafe geahndet.

Der Bersuch, sich dem Dienste durch Nichtbefolgung des Aufgebots ober eigenmächtiges Verlassen der Wachtposten zu entziehen, wird durch eine Geld= strafe von funf Thalern ober verhaltnismäßige Gefängnisstrafe geahndet.

Für gar nicht oder unvollständig gelieferte Materialien und nicht geleistete Fuhren oder nicht gestellte reitende Boten sind von dem Schuldigen folgende Gelbstrafen zur Deichkasse zu entrichten:

1) für 1 Fuber Mist..... 5 Rthlr. — Sgr., 

5) für unvollständig oder schlecht gelieferte Materialien ad 1. und 2. die Balfte ber oben bestimmten Strafen.

Außerdem ift der Saumige zur Nachlieferung event. zum Ersate ber Rosten der für seine Rechnung anzuschaffenden Materialien verpflichtet.

# Dritter Abschnitt.

## \$. 27.

Die schon bestehenden Deiche, deren Unterhaltung der Deichverband über= Beschränfunnimmt, gehen in dessen Eigenthum und Nutzung über; das Deichamt kann gen des Eigenindes die Grasnutzung den angrenzenden Grundbesitzern überlassen, wenn die= ben Grundselben angemessene Leistungen wegen Unterhaltung und Beschützung ber finden. Dolli= Jahrgang 1850. (Nr. 3324.)

Dossungen und wegen unentgeltlicher Hergabe von Erde zu Reparaturen übernehmen.

Die eingehenden Privatdeiche bleiben Eigenthum derjenigen Interessenten, welchen sie bisher gehört haben.

#### S. 28.

Im Binnenlande gelten folgende Rugungsbeschrankungen:

a) die Grundstücke am inneren Rande des Deiches durfen drei Fuß breit vom Deichfuße ab weder beackert noch bepflanzt, sondern nur als Gräserei

benußt werden;

b) Stein=, Sand=, Torf= und Lehmgruben, Teiche, Brunnen, Gräben, oder sonstige kunstliche Vertiefungen des Erdreichs durfen innerhalb zwanzig Ruthen vom inneren Fuße des Deiches nicht angelegt, auch Fundamente zu neuen Gebäuden innerhalb funf Ruthen vom Deiche nicht eingegraben werden;

c) an jedem Borde der unter Schau gestellten Hauptgraben muffen zwei

Fuß unbeackert und mit dem Weidevieh verschont bleiben;

d) innerhalb drei Fuß von jedem folchen Grabenborde durfen Baume und

Hecken nicht gepflanzt oder geduldet werden;

- e) die Eigenthumer der Grundstücke an den Hauptgräben mussen bei deren Räumung den Auswurf auf ihre Grundstücke aufnehmen, und mussen den Auswurf, dessen Eigenthum ihnen dagegen zufällt, binnen vier Wochen nach der Räumung, wenn aber die Räumung vor der Erndte erfolgt, binnen vier Wochen nach der Erndte bis auf Eine Ruthe Entfernung vom Graben fortschaffen. Aus besonderen Gründen kann der Deichhauptmann die Frist zur Fortschaffung des Grabenauswurfs abändern;
- f) Binnenverwallungen, Quelldamme, durfen in der Niederung ohne Genehmigung des Deichhauptmanns nicht angelegt oder verändert werden.

#### S. 29.

Im Vorlande gelten folgende Beschränkungen:

a) Jeber Vorlandsbesitzer muß sich in der Entfernung von zehn Ruthen vom Stromuser und eben so weit vorlängs des Deichfußes das Aufsetzen und Lagern der Baumaterialien des Verbandes, wenn geeignete, dem Verbande gehörige Lagerstellen nicht vorhanden sind, sowie den Transport der Materialien über das Vorland unentgeltlich gefallen lassen;

b) Flügelbeiche, hochstämmige Bäume und sonstige Anlagen sind im Borlande insoweit nicht zu dulden, als sie nach dem Ermessen der Königlischen Strompolizei=Behörde das Hochwasser-Profil und den Eisgang auf

schädliche Weise beschränken;

c) auch Pflanzungen von Weiden und anderem Unterholz auf vorspringenden Lanbecken, welche die Frregularität des Flußbettes befördern würden, können von der Strompolizei-Behörde untersagt werden. Ausnahmen von den in SS. 28. und 29. gegebenen Regeln können in einzelnen Fällen vom Deichamt mit Genehmigung der Regierung gestattet werden.

#### S. 30.

Die Eigenthumer der eingebeichten Grundstücke und Vorländer sind verpflichtet, auf Unordnung des Deichhauptmanns dem Verbande den zu den Schuß- und Meliorations-Unlagen erforderlichen Grund und Boden gegen Vergütung abzutreten, desgleichen die zu jenen Anlagen erforderlichen Materialien an Sand, Lehm, Rasen 2c. gegen Ersatz des durch die Fortnahme derselben ihnen entstandenen Schadens zu überlassen.

#### S. 31.

Wird innerhalb einer Entfernung von zehn Ruthen vom Stromufer oder vom Deichfuße eine Pflanzung im Borlande von der Deichverwaltung als nothwendig erachtet, so muß der Eigenthumer auf Unordnung des Deichhauptmanns entweder diese Pflanzung binnen vorgeschriebener Frist selbst anlegen und unterhalten, oder den dazu erforderlichen Grund und Boden dem Versbande gegen Entschädigung überlassen.

#### S. 32.

Bei Festsstellung der nach den SS. 30. und 31. zu gewährenden Vergütung ist der außerordentliche Werth nicht in Anrechnung zu bringen (S. 20.

des Deichgesetzes).

Der Betrag wird nach vorgängiger, unter Zuziehung des Besitzers zu bewirkender Abschätzung von dem Deichamt, oder in eiligen Fällen von dem Deichhauptmann vorbehaltlich der Genehmigung des Deichamtes interimislisch sestigesetzt und ausgezahlt. Ueber die Höhe der Vergütung ist innerhalb vier Wochen nach erfolgter Bekanntmachung des festgesetzten Betrages der Rechts-weg zulässig.

Wer auf diesen verzichten will, kann binnen gleicher Frist Rekurs an

die Regierung einlegen.

Die Fortnahme der Materialien und die Ausführung der Bauten wird durch die Einwendungen gegen die vorläufig festgesetzte Entschädigung nicht aufgehalten.

#### Vierter. Abschnitt.

#### §. 33.

Der Deichverband ist dem Ober = Aufsichtsrecht des Staates unter= Aussichtsrecht worfen.

Dasselbe wird von der Königlichen Regierung in Merseburg als Landes= Polizei=Behörde und in höherer Instanz von dem Minister für die landwirth= (Nr. 3324)
65\*
schaft= schaftlichen Angelegenheiten gehandhabt nach Maaßgabe dieses Statutes, übrigens in dem Umfange und mit den Befugnissen, welche nach II. 40., 140. bis 143. der Gemeinde-Ordnung vom 11. März 1850. den Aufsichtsbehörden der Gemeinden zustehen.

Die Regierung hat darauf zu halten, daß die Bestimmungen des Statutes überall bevbachtet, die Unlagen gut ausgeführt und ordentlich erhalten, die Grundstücke des Verbandes sorgfältig genust und die etwanigen Schulden

regelmäßig verzinst und getilgt werden.

Die Regierung entscheibet über alle Beschwerden gegen die Beschlüsse bes Deichamtes und Deichhauptmanns, sofern der Rechtsweg nicht zulässig und eingeschlagen ist, und setzt ihre Entscheidungen nothigenfalls exclutivisch in Vollzug.

Die Beschwerden an die Regierung konnen nur

a) über Straffestsengen des Deichhauptmanns gegen die Mitglieder und

Unterbeamten des Verbandes binnen 10 Tagen,

b) gegen Beschlusse über den Beitragsfuß (cf. S. 17.), über Erlaß und Stundung von Deichkassen-Beitragen, sowie über Entschädigungen binnen vier Wochen

nach erfolgter Bekanntmachung des Beschlusses erhoben werden. Dieselben sind bei dem Deichhauptmann einzureichen, welcher die Beschwerde, begleitet mit seinen Bemerkungen, ungesaumt an die Regierung zu befördern hat. Sonssige Beschwerden sind an eine bestimmte Frist nicht gebunden.

#### S. 34.

Der Negierung muß, damit sie in Kenntniß von dem Gange der Deich-Verwaltung erhalten werde, jährlich Abschrift des Etats, der Deichschau und Deichamts-Konferenz-Protokolle und ein Finalabschluß der Deichkasse überreicht werden.

Die Regierung ist befugt, außerordentliche Revisionen der Deichkasse sowhl, als der gesammten Deichverwaltung zu veranlassen, Rommissarien zur Beiwohnung der Deichschauen und der Deichamts-Versammlungen abzuordnen, eine Geschäftsanweisung für die Deichbeamten nach Anhörung des Deichamtes zu ertheilen und auf Grund des Gesetzes vom 11. März 1850. über die Polizei-Verwaltung (Gesetz-Sammlung vom Jahre 1850. S. 265.) die erforderlichen Polizeiverordnungen zu erlassen zum Schutz des Deiches, des Deichzgebietes, der Gräben, Pflanzungen und sonstigen Anlagen des Verbandes.

#### S. 35.

Bei Wassergefahr ist der Kreislandrath — ebenso wie der etwa abgesendete besondere Regierungs = Kommissarius — berechtigt, sich persönlich die Neberzeugung zu verschaffen, ob und wie weit die erforderlichen Sicherheits Maaßregeln getroffen sind. Findet Gefahr im Verzuge Statt, so kann derselbe die ihm nothig scheinenden Unordnungen an Ort und Stelle selbst treffen. Die

Die Deichbeamten haben in diesem Falle seinen Befehlen unweigerlich Folge zu leisten.

#### S. 36.

Wenn das Deichamt es unterläßt oder verweigert, die dem Deichverbande nach diesem Statut oder sonst gesetzlich obliegenden Leistungen auf den Haus-halts-Stat zu bringen oder außerordentlich zu genehmigen, so läßt die Regierung nach Unhörung des Deichamtes die Eintragung in den Etat von Umts-wegen bewirken oder stellt beziehungsweise die außerordentliche Ausgabe fest und verfügt die Einziehung der erforderlichen Beiträge.

Gegen diese Entscheidung sieht dem Deichamte innerhalb zehn Tagen die Berufung an den Minister für die landwirthschaftlichen Ungelegenheiten zu.

#### S. 37.

Die Regierung hat auch darauf zu halten, daß den Deichbeamten die ihnen zukommenden Besoldungen unverkurzt zu Theil werden und etwanige Beschwerden darüber zu entscheiden, vorbehaltlich des Rechtsweges.

### Fünfter Abschnitt.

#### §. 38.

Der Deichhauptmann steht an der Spitze der Deichverwaltung. Er wird Bon ben von denjenigen Mitgliedern des Deichamtes, welche die Vertretung der Deich ben. genossen bei demselben bilden, durch absolute Stimmenmehrheit auf sechs Jahre 1. Deichhauptgewählt.

Die Wahl bedarf der Bestätigung der Regierung. Wird die Bestätigung versagt, so schreitet das Deichamt zu einer neuen Wahl. Wird auch diese Wahl nicht bestätigt, oder die Wahl verweigert, so steht der Regierung die Ernennung auf höchstens drei Jahre zu.

In derselben Weise ist gleichzeitig ein Stellvertreter zu wählen, welcher die Geschäftsführung übernimmt, wenn der Deichhauptmann auf langere Zeit behindert ist.

In einzelnen Fällen kann der Deichhauptmann sich durch den Deichinspektor oder ein anderes Mitglied des Deichamtes vertreten lassen.

Der Deichhauptmann und dessen Stellvertreter werden von einem Kommissarius der Regierung in offentlicher Sitzung des Deichamtes vereidet.

Der Deichhauptmann seinerseits verpflichtet den Deichinspektor, die übrigen Mitglieder des Deichamtes, sowie die sonstigen Deichbeamten in gewöhnzlicher Sitzung des Deichamtes durch Handschlag an Eides Statt.

S. 39.

#### S. 39.

Der Deichhauptmann hat als Verwaltungsbehörde des Deichverbandes folgende Geschäfte:

a) die Gesetze, die Verordnungen und Beschlusse der vorgesetzten Behörden auszuführen;

b) die Beschluffe des Deichamtes vorzubereiten und auszuführen.

Der Deichhauptmann hat die Ausführung solcher Beschlusse des Deichamtes, die er für gesetzwidrig oder für das Gemeinwohl nachtheilig erachtet, zu beanstanden und die Entscheidung der Regierung einzuholen. Gestatten es die Umstände, so ist zuvor in der nächsten Sitzung

des Deichamtes nochmals eine Berständigung zu versuchen;

c) die Grundstücke und Einkünfte des Verbandes zu verwalten, die auf dem Etat oder besonderen Deichamts-Beschlüssen beruhenden Einnahmen und Ausgaben anzuweisen und das Rechnungs und Kassenwesen zu überwachen. Die Termine der regelmäßigen Kassenrevisionen sind dem Deichamte mitzutheilen, damit dasselbe ein Mitglied oder mehrere abordnen kann, um diesem Geschäfte beizuwohnen; bei außerordentlichen Kassenrevisionen ist ein vom Deichamte ein für allemal bezeichnetes Mitglied zuzuziehen;

d) den Deichverband in Prozessen, sowie überhaupt nach Außen zu vertreten, im Namen desselben mit Behörden und Privatpersonen zu verhandeln, den Schriftwechsel zu führen und die Urkunden des Verbandes in der Urschrift zu vollziehen. Die Ausfertigungen der Urkunden werden Namens des Verbandes von dem Deichhauptmann oder seinem Stellwertreter gültig unterzeichnet; indeß ist zu Verträgen und Vergleichen über Gegenstände von 50 Athlen. und mehr der genehmigende Veschluß oder Vollmacht des Deichamtes beizubringen. Verträge und Vergleiche unter 50 Athler. schließt der Deichhauptmann allein rechtsverbindlich ab, und hat nur die Verhandlungen nachträglich dem Deichamte zur Kenntnissnahme vorzulegen;

e) die Urfunden und Aften des Berbandes aufzubewahren;

bie Deichkassen Beiträge und Naturalleistungen nach der Deichrolle und den Beschlüssen des Deichamtes auszuschreiben, die Deichrolle und sonstigen Hebelisten auf Grund des Deichkatasters aufzustellen und vollstrecks dar zu erklären und die Beitreibung aller Beiträge und Strafgelder von den Säumigen im Wege der administrativen Erecution zu bewirken durch die Unterbeamten des Verbandes oder durch Requisition der gewöhnlichen Ortspolizeischen. Die Hebelisten (Rollen) mussen, bevor sie vollsstreckbar erklärt werden, 14 Tage offen gelegt sein;

g) die Deichbeamten zu beaufsichtigen, von dem Gange der technischen Verwaltung Kenntniß zu nehmen, die halbjährige Deich = und Grabenschau im Mai und Oftober nach Verabredung mit dem Deichinspektor auszuschreiben und jedesmal selbst in Gemeinschaft mit dem Deichinspektor abzuhalten. Ueber den Befund und die dabei gefaßten Beschluffe ift ein Protofoll zu führen;

h) nach dem Jahresschluß dem Deichamte einen Jahresbericht über die Re= fultate der Verwaltung vorzulegen.

#### **S.** 40.

Die Etatsentwurfe und Jahresrechnungen sind vom Deichrentmeister dem Deichhauptmann vor dem 15. Mai zur Vorprüfung einzureichen und werden von diesem mit seinen Bemerkungen dem Deichamte in der Juni-Bersammlung zur Keststellung vorgelegt.

Der Etat ist vor der Feststellung und die Rechnung nach der Feststellung vierzehn Tage lang in einem von dem Deichamte zu bestimmenden Lokale zur Einsicht der Deichgenossen offen zu legen.

Der Deichhauptmann vollzieht alle Zahlungsanweisungen auf die Deichkasse. Die Anweisungen, welche von dem Deichinspektor innerhalb der ihm zur Disposition gestellten Summen an die Deichkasse erlassen werden, sind dem Deichhauptmann nachträglich zur Einsicht vorzulegen.

#### S. 41.

Berichtigungen des Deichkatasters finden nur Statt auf Grund eines Dekrets des Deichhauptmanns, welchem beglaubigte Abschrift von dem betreffenden Beschluß des Deichamtes oder der Regierung beigefügt sein muß.

#### S. 42.

Gegen die besoldeten Unterbeamten des Berbandes, mit Ausschluß des Deichinspektors und des Deichrentmeisters, kann der Deichhauptmann Diszipli= narstrafen bis zur Sobe von drei Thalern Geldbuße verfugen, sowie nothigen= falls ihnen die Ausübung der Amtsverrichtungen vorläufig unterfagen.

#### S. 43.

Der Deichhauptmann untersucht die deichpolizeilichen Vergehen der Mitglieder des Verbandes und fetzt gegen diese die Strafen fest. Binnen zehn Tagen nach Bekanntmachung des Strafresoluts kann der Angeschuldigte ent-weder Untersuchung vor dem Polizeirichter verlangen oder Rekurs an die Regierung bei dem Deichhauptmann anmelden. Geschieht weder das Eine noch das Andere, so behalt es bei der Straffestseng des Deichhauptmanns sein Bewenden.

Deichpolizei=Rontraventionen anderer Personen sind zur Bestrafung durch den Polizeirichter anzuzeigen, wenn nicht der Frevler freiwillig die ihm vom Deichhauptmann bekannt gemachte Gelbstrafe zur Deichkasse einzahlt.

Die Verwandlung der Geldstrafe in Gefangnifftrafe muß in jedem Fall durch

(Nr. 3324.)

durch den Polizeirichter auf Antrag des Deichhauptmanns und des Polizeis-Unwalts bewirft werden.

Die vom Deichhauptmann allein, nicht vom Polizeirichter festgesetzten

Gelbstrafen fließen zur Deichkaffe.

#### S. 44.

Der Deichhauptmann ist stimmberechtigter Vorsitzender des Deichamtes; er beruft dessen Versammlungen, leitet die Verhandlungen, eröffnet und schließt

die Sigungen und handhabt die Ordnung in denfelben.

Zur Ausführung aller dieser Geschäfte ist der Deichhauptmann ermächtigt, sich die erforderliche Expeditions= und Schreibhülfe anzunehmen und auf Kosten des Verbandes zu halten.

#### S. 45.

2. Deichin- Der Deichinspektor leitet die technische Verwaltung des Deichverbandes, wit Einschluß der zur Abwehrung der Gefahr bei Hochwasser und Eisgang erforderlichen Maaßregeln. Er muß die Qualisikation eines geprüften Baumeisters besitzen. Seine Wahl und Bestätigung erfolgt in der für den Deichhauptmann vorgeschriebenen Weise.

#### S. 46.

Der Deichinspektor entwirft die Anschläge zur Unterhaltung und herstellung der Sozietats-Unlagen und legt solche dem Deichhauptmann zur Prü-

fung und Einholung der Genehmigung des Deichamtes vor.

Die Projekte über den Bau neuer Deiche und Schleusen, über die Ershöhung oder Abtragung von Deichen und über den Verschluß von Deichbrüchen sind der Regierung zur Genehmigung vorzulegen.

#### S. 47.

Wird von dem Deichamt die Genehmigung zur Ausführung einer Arbeit versagt, welche nach der Erklärung des Deichinspektors ohne Gefährdung der Sozietätszwecke weder unterlassen noch aufgeschoben werden darf, so muß die Entscheidung der Regierung (cf. J. 36.) von dem Deichinspektor eingeholt und demnächst zur Ausführung gebracht werden.

#### S. 48.

Die Ausführung der von dem Deichamte oder von der Regierung be-

schlossenen Bauten ist von dem Deichinspektor zu leiten.

Auch die laufende Beaufsichtigung und Unterhaltung der Deiche, Graben, Schleusen, Uferdeckwerke und Pflanzungen erfolgt unter der Leitung des Deichinspektors.

Die Unterbeamten, Deichschöppen, Wach= und Hulfsmannschaften haben babei und insbesondere bei der Bertheibigung gegen Waffergefahr die Unwei-

sungen des Deichinspeftors punktlich zu befolgen.

Innerhalb der etatsmäßigen Unterhaltungsfonds und der genehmigten Unschläge kann der Deichhauptmann zur Bereinfachung des Geschäfts bestimmte Summen dem Deichinspektor zur Disposition stellen, bis zu deren Sobie die Deichkasse auf Unweisung des Deichinspektors Zahlung zu leisten bat.

Die Auszahlung der Gelder darf in keinem Falle durch den Deich=

Inspektor erfolgen.

Der halbsährigen Schau muß der Deichinsvektor beiwohnen.

#### S. 49.

In dringenden Fallen, wenn unvorhergesehene Umstände Arbeiten noth= wendig machen, deren Ausführung ohne Gefahrdung der Sogietatszwecke nicht aufgeschoben werden kann, ist der Deichinspektor befugt und verpflichtet, die Arbeiten unter seiner Berantwortlichkeit anzuordnen. Er muß aber die getrof= fenen Anordnungen und die Grunde, welche die unverzügliche Ausführung nothwendig machen, gleichzeitig dem Deichhauptmann und, wenn Letterer fich nicht einverstanden erklären sollte, der Regierung anzeigen.

Dieselbe Anzeige ist der nachsten gewöhnlichen Versammlung des Deichamtes zu machen. Können die Ausgaben aber aus den laufenden Jahresein= nahmen ber Deichkaffe nicht bestritten werden, so muß bas Deichamt in furzester Frist außerordentlich berufen werden, um von der Sache Renntniß zu er= halten und über die Beschaffung der erforderlichen Geldmittel zu beschließen.

#### S. 50.

Der Deichrentmeister wird von dem Deichamt im Wege eines fundbaren 3. Deichrent-Bertrages gegen Bewilligung einer Prozenteinnahme von den gewöhnlichen meister. Deichkassenbeiträgen, so wie unter der Verpflichtung zur Rautionsbestellung angenommen.

#### S. 51.

Der Deichrentmeister verwaltet die Deichkasse. Er hat insbesondere

a) die Etats-Entwurfe nach den Anweisungen des Deichhauptmanns auf-

b) die sammtlichen Ginnahmen der Deichkasse einzuziehen, die Restanten=

Listen zu fertigen und dem Deichhauptmann vorzulegen;

c) die gewöhnlichen und außerordentlichen Zahlungen aus der Deichkaffe nach den Unweisungen des Etats und des Deichhauptmanns zu bewir= fen; er hat namentlich auch die Gelber an die Lohnarbeiter auf den Baustellen zu zahlen und darf sich hierbei nur mit Genehmigung des Deichhauptmanns durch die Deichschöppen vertreten laffen;

d) die jahrliche Deichkassen-Rechnung zu legen. 66

#### S. 52.

4. Unterbe-

Die erforderlichen Unterbeamten — als Damm= oder Wallmeister für die spezielle Beaufsichtigung der Arbeiter, der Deiche, Gräben, Schleusen und Grundstücke des Verbandes — werden von dem Deichhauptmann nach Anhözung des Deichamtes gewählt und angenommen. Das Deichamt bestimmt die Zahl und den Geschäftskreis derselben, beschließt auch, ob die Ansiellung auf Zeit, auf Kündigung oder auf Lebenszeit erfolgen soll.

#### S. 53.

Zu diesen Posten sollen nur solche Personen berusen werden, von deren hinreichender technischer Kenntniß und Uebung sich der Deichinspektor verssichert hat, die vollkommen körperlich rustig sind und die gewöhnlichen Elementarkenntnisse in soweit besitzen, daß sie eine verständliche schriftliche Anzeige erstatten und eine einsache Verhandlung aufnehmen, auch eine gewöhnliche Lohnzrechnung führen können.

#### S. 54.

5. Deich-

Der Deichhauptmann theilt nach Anhörung des Deichamtes die Deiche in sechs Aufsichtsbezirke. Für jeden Bezirk werden zwei Deichschöppen aus der Zahl der Deichgenossen auf sechs Jahre vom Deichamte erwählt und vom Deichhauptmann bestätigt. Mitglieder des Deichamtes — mit Ausnahme des Deichhauptmanns und Deichinspektors — können auch zu Deichschöppen ernannt werden. Die Deichschöppen sind Organe des Deichhauptmanns und Deichinspektors und verpflichtet, ihren Anordnungen Folge zu leisten, dieselben namentlich in den örtlichen Geschäften des Bezirks zu unterstützen.

#### S. 55.

Die Deichschöppen haben in ihren Bezirken im gewöhnlichen Laufe der Verwaltung eine Mitaufsicht über den Zustand der Deiche und sonstigen Sozietäts-Unlagen zu führen; sie haben von deren Zustand fortwährend Kenntniß zu nehmen, den Deich= und Grabenschauen in ihrem Bezirk und den benach= barten Bezirken beizuwohnen und die bemerkten Mängel, sowie auch Anträge und Beschwerden von Deichgenossen ihres Bezirks, dem Deichhauptmann oder Inspektor anzuzeigen. Sie können von dem Deichhauptmann und resp. dem Deichinspektor mit Führung und Aufnahme einfacher Untersuchungen und Verhandlungen, und bei vorkommenden Bauten mit der Kontrolle der Untersbeamten und Arbeiter, mit der Abnahme der zu liesernden Baumaterialien, sowie mit der Ablohnung der Arbeiter auf der Bausselle beauftragt werden.

Bei den Lohnzahlungen erhalten sie als Remuneration sechs Pfennige

pro Thaler der ausgezahlten Summe.

#### S. 56.

Sobald die Größe der Gefahr bei Eisgang oder Hochwasser die Bewachung der Damme oder das Aufbieten der Naturalleistungen nothwendig macht, sind die Deichschöppen unter Leitung des Deichinspektors dazu berufen, innerhalb ihres Bezirks die Hulfsleistungen der Wachmannschaften und Deichgenossen zu ordnen und zu leiten, für die Beschaffung der erforderlichen Schußmaterialien zu sorgen und die Bewachung der Deiche zu kontrolliren.

#### S. 57.

Das Deichamt hat über alle Ungelegenheiten des Deichverbandes zu be= 6. Das Deichsesen, so weit dieselben nicht ausschließlich dem Deichhauptmann oder dem amt. Deichinspektor überwiesen sind. Die von dem Deichamte gefaßten Beschlüsse sind für den Deichverband verpslichtend; die Ausschlusse gefaßten Beschlüsse erfolgt durch den Deichhauptmann.

Die Mitglieder des Deichamtes sind an keinerlei Instruktionen oder Auf-

trage der Wähler und der Wahlbezirke gebunden.

Das Deichamt kontrollirt die Verwaltung. Es ist daher berechtigt, sich von der Ausführung seiner Beschlüsse und der Verwendung aller Einnahmen des Verbandes Ueberzeugung zu verschaffen. Es kann zu diesem Zwecke die Akten einsehen und Ausschüsse aus seiner Mitte ernennen.

#### §. 58.

Das Deichamt besteht aus funfzehn Mitgliedern, namlich:

a) dem Deichhauptmann oder beffen Stellvertreter, als Borfigenden,

b) dem Deichinspektor und

c) 13 Repräsentanten der Deichgenossen, welche nach den Vorschriften des folgenden Abschnitts gewählt werden.

#### J. 59.

Das Deichamt versammelt sich alle Jahre regelmäßig zweimal, im Un=

fange Juni und November.

Im Fall der Nothwendigkeit kann das Deichamt von dem Borsitzenden außerordentlich berufen werden. Die Berufung muß erfolgen, sobald es von einem Biertel der Mitglieder verlangt wird.

#### S. 60.

Die Art und Weise der Zusammenberufung wird von dem Deichamt ein für allemal festgestellt. Die Zusammenberufung erfolgt unter Angabe der Gesgenstände der Verhandlung; mit Ausnahme dringender Fälle muß dieselbe wesnigstens sieben freie Tage vorher Statt haben.

(Nr. 3324.) 66<sup>-1</sup> S. 61.

#### S. 61.

Das Deichamt kann nur beschließen, wenn mehr als die Halfte seiner Mitglieder mit Einschluß des Borsitzenden zugegen sind. Eine Ausnahme hiervon sindet Statt, wenn das Deichamt, zum dritten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammenberufen, dennoch nicht in genügender Anzahl erschienen ist. Bei der zweiten und dritten Zusammenberufung muß auf diese Bestimmung ansdrücklich hingewiesen werden.

#### S. 62.

Die Beschlusse werden nach Stimmenmehrheit gefaßt. Jedes Mitglied hat gleiches Stimmrecht. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

#### S. 63.

Un Verhandlungen über Rechte und Pflichten des Deichverbandes darf derjenige nicht Theil nehmen, dessen Interesse mit dem des Verbandes in Widerspruch sieht. Kann wegen dieser Ausschließung selbst mit Hülfe der Stellwertreter eine beschlußfähige Versammlung nicht gehalten werden, so hat der Deichhauptmann, oder wenn auch dieser aus dem vorgedachten Grunde betheiligt ist, die Regierung für die Wahrung der Interessen des Deichverbandes zu sorgen und nöthigenfalls einen besonderen Vertreter für denselben zu bestellen.

#### S. 64.

Die Beschlusse des Deichamtes und die Namen der dabei anwesend ge-

wesenen Mitglieder sind in ein besonderes Buch einzutragen.

Sie werden von dem Vorsitzenden und wenigstens drei Mitgliedern unt terzeichnet. Die Stelle der Letzteren kann ein von dem Deichamte gewählter, in einer Deichamts-Sitzung hierzu von dem Deichhauptmann vereideter Protokollführer vertreten.

#### S. 65.

Das Deichamt beschließt insbesondere: In wie

a) über die zur Erfüllung der Sozietätszwecke (SS. 1. bis 6.) nothwendigen oder nüßlichen Einrichtungen, über die Bauanschläge und die erforder-lichen Ausgaben; über außerordentliche Deichkassenbeiträge und etwanige Anleihen (cf. SS. 40. 46. 49.);

b) über Berichtigungen der Deichrolle (SS. 17. und 18.);

c) über Erlaß und Stundung der Deichkassenbeiträge (IS. 19. bis 21.);

d) über die Repartition der Natural-Hulfsleistungen (J. 25.);

e) über die Vergütungen für abgetretene Grundslücke und Entnahme von Materialien (S. 32.); Juliah von Vonder and von Anderson von

f) über

f) über Geschäftsanweisungen für die Deichbeamten (g. 34.);

g) über die Wahl des Deichhauptmanns, seines Stellvertreters, des Deich= Inspektors, des Deichrentmeisters und der Deichschöppen (§§. 38. 45. 50. 54.), sowie über die Zahl der Unterbeamtenstellen (§. 52.);

h) über die den Beamten des Deichverbandes zu gewährenden Besoldungen,

Pensionen, Diaten ober Remunerationen fur baare Auslagen;

i) über die Benutzung der Grundstücke und des sonstigen Bermögens des Deichverbandes;

k) über den jährlichen Etat der Deichkasse und die Decharge der Rech=

nungen;

1) über Verträge und Vergleiche, welche Gegenstände von funfzig Thalern oder mehr betreffen (S. 39 d.).

### S. 66.

Die Genehmigung der Regierung ist erforderlich:

a) zu Beschlüssen über die Kontrahirung neuer Anleihen, wobei die Mittel zur regelmäßigen Verzinsung und Tilgung der Schuld jedesmal festzustellen sind:

b) zu den Projekten über den Bau neuer Deiche und Schleusen, über die Erhöhung, Verlegung oder Abtragung von Deichen und über den Versschluß von Deichbrüchen;

c) zur Beräußerung von Grundstücken des Berbandes;

d) zu den Beschlussen über die Remuneration des Deichhauptmanns und

Deichinspektors.

Sollte das Deichamt ganz ungenügende Besoldungen und Remunerationen bewilligen, so können dieselben von der Regierung nöthigenfalls erhöht werden.

#### and thin endere reddingenoffer red 1.67. It is redding medie micht endh

Die Repräsentanten der Deichgenossen im Deichamt wählen jährlich zwei Deputirte, welche der ganzen Deich= und Grabenschau beiwohnen mussen. Je=

der der übrigen Reprasentanten kann der Schau ebenfalls beiwohnen.

Die Repräsentanten sind befugt und verpslichtet, als Bezirksvertreter auch außerhalb der Sitzungen des Deichamtes die Interessen des Deichverbandes zu überwachen, die Unterbeamten zu kontrolliren und die wahrgenommenen Mangel, sowie die Bunsche der Deichgenossen ihres Bezirks dem Deichhauptmann oder dem Deichamte vorzutragen.

## Sech ster Abschnitt.

#### Mer und einer Fläche von 19.86 . 20 Mergen karafrire ift, bar Bine

Behufs der Wahl der Neprasentanten der Deichgenossen wird die zum Wahl der Ver-Deichwerbande gehörende Niederung in 10 Bezirke eingetheilt, von welchen der beichenossen (Nr. 3324.)

| der Iste Bezirk: die Ortschaften Brottewiß, Mar-<br>tinskirchen und Altbelgern                  | 2 | Reprasentanten,                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| der 2te Bezirk: die Ortschaften Lehndorf, Koßdorf, Wenzendorf und die Koßdorf-Wenzendorfer Bei- |   |                                           |
| felder der 3te Bezirk: Dorf Stehla                                                              | 1 | nancipustii. Ve al                        |
| der 4te Bezirk: die Ortschaften Blumberg und Kötten                                             | 1 | Oridoeni<br>R) diger ben                  |
| ber 5te Bezirk: Domaine Packisch                                                                | 1 | megana<br>meganagan dan                   |
| der 6te Bezirk: die Ortschaften Tauschwiß, Otterssiß, Korgitsch und Köllissch                   | 2 |                                           |
| der 7te Bezirk: die Ortschaften Nichtewitz, Mark<br>Seehausen, Kaucklitz und Arzberg            | 2 | ensil) si <b>e</b> l                      |
| der 8te Bezirk: die Ortschaften Abelwitz und Ka-<br>thewitz                                     | 1 | MARKS NE (8                               |
| der 9te Bezirk: die Ortschaften Triestewitz und Kamit.                                          | 1 | er en |
| der 10te Bezirk: die Ortschaft Pullswerda                                                       | 1 |                                           |

und eine gleiche Zahl von Stellvertretern auf sechs Jahre wählt.

Alle zwei Jahre scheidet ein Drittel — und zwar das erste und zweite Meal 4, das dritte Mal 5 — aus und wird durch neue Wahlen ersetzt. Die das erste und zweite Mal Ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt. Die Ausscheidenden können wieder gewählt werden. Wählbar ist jeder großjährige Deichgenosse, welcher den Bollbesitz der bürgerlichen Rechte nicht durch rechtskräftiges Urtel verloren hat und nicht Unterbeamter des Verbandes ist.

Mit dem Aufhören der Wählbarkeit verliert die Wahl ihre Wirkung.

Vater und Sohn, sowie Brüder, dürfen nicht zugleich Mitglieder des Deichamtes sein. Sind dergleichen Verwandte zugleich gewählt, so wird der allein zugelassen.

#### S. 69.

Die Repräsentanten werden in jedem Bezirke nach absoluter Stimmens mehrheit von denjenigen Deichgenossen gewählt, welche mindestens zehn Norsmal=Morgen nach der Deichrolle versteuern.

Wer mit einer Flache von 10 bis zu 20 Morgen katastrirt ist, hat Eine Stimme, wer 20 Morgen bis zu 30 Morgen versteuert, zwei Stimmen, u. s. w.

Niemand kann jedoch fur seine Person mehr als zehn Stimmen abgeben.

Stimmfähig bei der Wahl ist jeder großjährige Deichgenosse, welcher den vorgeschriebenen Grundbesit hat, mit seinen Deichkassen-Beiträgen nicht im Rückstande ist und den Vollbesit der bürgerlichen Rechte nicht durch rechts-fräftiges Urtel verloren hat.

Auch Pfarren, Kirchen, Schulen und andere moralische Personen haben Stimmrecht für ihre deichpflichtigen Grundstücke von 10 oder mehr Normal-Morgen und dürfen dasselbe durch ihre gesetzlichen Vertreter oder durch Bevollmächtigte außüben.

Andere Besitzer können ebenfalls ihren Zeitpächter, ihren Gutsverwalter, oder einen anderen stimmfähigen Deichgenossen zur Ausübung ihres Stimm-rechtes bevollmächtigen.

Gehört ein Grundstück mehreren Besitzern gemeinschaftlich, so kann nur einer derselben im Auftrage der Uebrigen das Stimmrecht ausüben.

#### S. 70.

Die Liste der Wähler jeder Wahlabtheilung wird mit Hulfe der Gemeindevorsteher von dem Deichhauptmann und bis dahin, daß dieser gewählt ist, von einem Kommissarius der Regierung aufgestellt, welche auch die Wahlskommissarien ernennt.

Die Liste der Wähler wird vierzehn Tage lang in einem oder mehreren zur öffentlichen Kenntniß gebrachten Lokalen offen gelegt. Während dieser Zeit kann jeder Betheiligte Einwendungen gegen die Richtigkeit der Liste bei dem Wahlkommissarius erheben. Die Entscheidung über die Einwendungen und die Prüfung der Wahlen steht dem Deichamte zu.

#### S. 71.

Im Uebrigen sind bei dem Wahlverfahren, sowie in Betreff der Verpflichtung zur Annahme unbesoldeter Stellen, die Vorschriften über Gemeindewahlen im Titel III. SS. 77—84. und im Titel V. der Gemeindeordnung vom 11. März 1850. analogisch anzuwenden.

#### S. 72.

Der Stellvertreter nimmt in Krankheits = und Behinderungsfällen des Repräsentanten dessen Stelle ein und tritt für ihn ein, wenn der Repräsentant. während seiner Wahlzeit stirbt, den Grundbesitz in der Niederung aufgiebt, oder seinen bleibenden Wohnsitz an einem entfernten Orte wählt.

S. 73

S. 73.

Angemeine Abanderungen des vorstehenden Deichstatuts können nur unter landes-Bestimmung. herrlicher Genehmigung erfolgen.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigedruckstem Königlichen Insiegel.

Gegeben Bellevue, den 7. Oktober 1850.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Manteuffel. v. d. Bendt. Simons.